## Intelligenz-Blatt tur das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

195. Montag, den 16. August 1847.

Ungekommene gremde vom 13. August.

Br. Stud. jur. b. Treelewefi aus Breelau, Br. Raufm. Flanben aus Paris, I. im Hotel à la ville de Rome; Die Grn. Guteb. v. Potworowefi aus Gola, v. Bafrgewoff aus Dfict, v. Biernacti und v. Chrganoweff aus Bablino, I. im Bagar; Br. Birthich. Infp. v. Blumberg aus Thorn, I. No. 13. Baderftrage; Dr. Raufm. Berbft aus Radam, Dr. Baderm. Berbft aus Lowicz, Sr. Landichaftes Rath v. Blocifemeli aus Przectam, Sr. Guteb. v. Pradgniefi aus Dlaczemo, I. im Hotel de Dresde; Die Grn. Guteb. Luther aus Lopuchomo, v. Ciefieleti a. Bielin, Soffmann und Sr. Partit. v. Grofé aus Luttom, Sr. Translateur Purfglowell aus Schubin, I. im fcmargen Abler; Gr. Partit. Latowiccfi a. Trzemefano, Sr. Gutep. Mitlas aus Szegepowice, I. im Hotel de Berlin; Die Grn. Guteb. Behle aus Tarnomo, Runte aus Rofitnica, Sr. Raufm. Gabebuich aus Stettin, I. in Laut's Hotel de Rome; Sr. Bureau-Gehilfe Lamle aus Birnbaum, Sr. Begebau-Jup. D. Rapusti aus Beuthen, I. im Gidentrang; fr. Rommiff. v. Sandes aus Die loslam, I. im Hotel de Saxe; Die Brn. Sanbelel. Baruch und Schottlander aus Bredlau, I. in brei Rronen; fr. Gijengiegereibef. Stochert aus Landeberg a. B., Sr. Guteb. v. Grabowell a. Beina, I. im Hotel de Baviere; fr. Matter Sirfc aus Letno, bie Brn. Rurichnerm. Joseph aus Strasburg, Bolff aus Dleichen, 1. im eichenen Born; br. Dberl.=Ger .- Affeffor Ctoll aus Bongrowiec, I. in ber golbenen Bane; Die Feberpofenbanbler brn. Runte und Ruppel aus Bismart, I. im Hotel de Pologne.

1) Betannemachung. Die Rofalie Glifabeth Dibm, verebelichte Schmolte, hat bei erreichter Geoßjahrigfeit mit ihrem Chemanne, bem Pachter Molph Schmolte, bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, mas bierburch jur bf. fentlichen Renntniß gebracht wird. Dofen, am 21. Juli 1847. Ronigl. Dberlandesgericht. Abth. fur nachlaß= und Bormunbicaftefachen.

and the property of the principle of the party of the par

2) Canb, und Stadt-Gericht, Erfte Abtheilung, ju Pofen, ben 4. Mai 1847.

Alle biejenigen, welche an bie, von bem Bulfeerefutor des hiefigen Ronigl. Land= Sgr. 6 Pf. einen Unfpruch ju haben bere meinen, werden hierburch vorgelaben, fich Sad Ziemsko-miejski w Po znaniu, pierwszy wydział, dnia 4. Maja 1847.

Wszyscy, którzy do kaucyi urzędowej przez Wilhelma Buchholz, und Stadt-Gerichte, Wilhelm Buchholy, pomocnika exekutora tutejszego Sądu bestellte Umte Caution von 16 Rthle, 17 Ziemsko - miejskiego, w summie 16 tal. 17 sgr. 6 fen, złożonej, preten. sye jakie mieć sądzą, zapozywają się bamit in bem, hierzu am 10. Septem= niniejszem, aby sie z takowemi w terber b. 3. Bormittage 10 Ubr vor bem minie na dzien 10. Września r. Deputirten herrn Land: und Stadt. Ge. b. o godzinie to. przed poludniem richte-Rath Neumann in unferm Inftrus wyznaczonym, wizbie naszej instruthionegimmer auftehenden Termine bei keyjnej przed Sędzią Ur. Neumann Bermeidung ber Ausschließung ju melben. zglosili, inaczej ztakowemi wyłączeni and and and animal e zostana. the faith Carbind and Group, L. n. Line of the

Der Buchhandler August Chuarb Doepner und bas Fraulein Unna Umalie Sagieleta bierfelbft, haben mittelft Ches vertrages vom 3. August 1847 bie Ges meinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch jur of= fentlichen Renntniß gebracht wirb.

Pofen, am 5. August 1847. Ronigl. Land = und Gradtgericht. 3weite Abtheilung.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że August Edward Doepner księgarz i Anna Amalia Jagielska panna w miejscu, kontraktem przedślubnym z dn. 3. Sierpnia 1847. wspólność majatku i dorobku wyłaczyli.

Hotel do Isidiff

Poznań, dnia 5. Sierpnia 1847. Król, Sad Ziemsko-miejski Wydział drugi.

4) Tothwendiger Vertauf. Fonde und Stadtgericht Au

Radfichende, bem Robert Bodich que gebbeigen, gu Bound belegenen Grunds füde: windomosti, za Iredery: jauss

Do. 526. beffehend aus einem Bohnhaufe nebft hofraum und Garten, auf 219 Rthle, same and some

Do. 527. beffebend aus einer Bauftelle, einem Stalle, Abtritt und einem Garten, auf 71 Mthir, 15 Ggr.,

Do. 741. befichend aus einer Bind= muble, bem Dublenberge und einigen Breten Uderland, auf 530 Rtl. abgeschatt, gufolge ber, nebft Sopothefenfchein und Bedingungen in ber Regiffratur eingufes henden Tare, follen am 20. September D. J. Bornittage 9 Uhr an Ort und Stelle in Boung fubboftirt werden, alla Bieste

Rrotofchin, ben 4. Juni 1847.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko - miejski Rrotofdin. w Krotoszynie. Następujące nieruchomości, Ro-

bertowi Bocksch należące, w Zdunach položone, jako to:

dom mieszkalny z podworzem i ogrodem pod No. 526., na 219 tal.,

plac budynkowy pod No. 527. położony, z chlewem, wychodkiem i z ogrodem, na 71 tal. 15 sgr.

wiatrak pod No. 741. polożony, z górą młyńską i kilka zagonów roli, na 530 tai, ocenione, wedle taxy, mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maja być dnia 20. Września 1847, o godzinie o. z rana w Zdunach na nieruchomości opisanej sprzedane.

Krotoszyn, dnia 4. Gzerwca 1847.

## 5) Mothwendiger Verkauf. Pand= und Stadt=Gericht gu - de de base & de roba. na la vianta de

Das jum Rachloffe bes Birthe Deter Intofzegat gebbrige, ju 3bertowo sub Dro. 6. belegene bauerliche Grundftud, beftehend aus 81 Morgen 29 [ Ruthen Land nebft Bobn = und Birthichaftege= bauben, abgeschatt auf 645 Rthle. 22 Sgr. 6 Pf. Bufolge ber, nebft Sopothe= fenschein und Bedingungen in ber Regi= ftratur einzuschenden Tare, foll am 13. Dezember 1847 Bormittage 10 Uhr

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko- miejski w Szrodzie.

Grunt do pozostalości Piotra Inkoszczaka gospodarza należący, pod liczbą 6. w Zberkowie położony, składający się z 81 mórg 29 [prętów roli i budynków mieszkalnych i gospodarczych, oszacowany na 645 tal. 22 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogacéj być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 13. Grudnia

an orbentlicher Gerichteffelle fubhaftirt werben.

1847. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedany.

6) Der Gutepachter Friedrich Bilhelm Musolph zu Zdziechowo und die Tochter bes Regierunge Rath von Twardowski, Melania Rosalia Sophia v. Twardowska baselbst, haben mittelst Ehevertrages vom 16. b. M. die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen, welches hierdurch zur defentlichen Renntniß gebracht wird.

Gnefen, ben 19. Juli 1847. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Fryderyk Wilhelm Musolff, dzierzawca dóbr w Zdziechowie i Ur. Melania Rozalia Zofia Twardowska, córka Radzcy regencyjnego Twardowskiego tamże, kontraktem przedślubnym z dnia 16. b. m. spólność majątku wyłączyli.

Gniezno, dnia 19. Lipca 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

7) Die Auguste Rosalie v. herzberg und ber Gutsbesitzer Xaverius Busse aus Tus padin, haben mittelst Ehevertrages vom 7. Juli d. J. die Gemeinschaft der Güter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur offentlichen Kenntniß ges bracht wird.

Schubin, am 14. Juli 1847. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Ur. Augusta Rozalia Hertzberg i Xawery Busse, dziedzic z Tupadłów, kontraktem przedślubnym z dnia 7. Lipca r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Szubin, dnia 14. Lipca 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

8) Bekanntmachung. Der Kammergerichte-Affessor heinrich Otto Souard Schneider zu Lobsens und das Fraulein Jucunde Auguste Elmire Fepe zu Liegnig, haben vor ihrer Verheirathung laut gerichtlichen Vertrages vom 22. Juli 1847 die eheliche Gutergemeinschaft ausgeschlossen.

Robfens, ben 6. August 1847.

Obwieszczenie. Assessor Sądu Kamery Henryk Otto Eduard Schneider z Łobżenicy i Panna Jukunda Augusta Elmira Feye z Lignicy, wyłączyli przez czyność sądową z dnia 22. Lipca 1847. przed zaślubieniem swém wspólność dóbr.

Lobženica, dnia 6. Sierpnia 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 9) Der Sattler heinrich Schellmann aus Gembig und die Maria Polto, haben mittelft Chevertrages vom 10. Februar b. J. die Gemeinschaft ber Gater und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierburch zur öffentlichen Renntniß gebracht wird. Schönlanke, ben 12. Juli 1847.

Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Heinrich Szellmann siodlarz z Gębic i Marya Polko kontraktem przedślubnyn z dnia 10. Lutego r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Trzcianka, dnia 12 Lipca 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

10) Bekanntmachung. Es find galle vorgefommen, bag in den Festungs. Rayons und ben Kommandantur= Jagde Revieren von Unbefugten dur Nachtzeit geschoffen wurde.

Das Publitum wird auf die Unstatts haftigkeit dieses Berfahrens mit dem Bes merten aufmertsam gemacht, daß Konstraventionen auf Grund der Berordnung vom 19. Marz 1842 mit Konsistation des Gewehrs und einer Geldbufe von 10 Rthlr. oder vierzehntägigem Gefängzuiß bestraft werden.

Posen, ben 30. Juli 1847. Ronigl. Rome Ronigl. Polizeis mandantur. Direktorium.

Obwieszczenie. Zdarzyło się, iż w obwodzie promieni szańcowych i Kommendantury rewirach polowczych podczas nocy strzelano.

Zwraca się niniejszém uwaga publiczności na tę nieprawność z tém nadmienieniem, iż kontraweniencje na mocy rozporządzenia z dnia 19. Marca 1842. konfiskacyą broni i karą pieniężną w ilości 10 Tal. lub stósowną karą więzienia obłożone zostaną.

Poznań, dnia 30. Lipca 1847.

Król. Kommen- Król. Dyrekdantura, torjum Policji.

11) Antworten vom Borftante die nur Unrichtigkeiten enthalten, wurden bereits in Ro. 182 der Pofener Zeitung verbeten, bennoch in No. 187 nicht unterlassen.

1) Fungirten die beiden Borfteher nicht als Reprasentanten ber Gilbe, sondern nur ber erste Borfteher als Reprasentant der Deputation.

2) Mar das Stadt. Bappen veb hern Damlowsti nicht blos versilbert sondern geandert, dieses werden die nothigen Zeugen bekunden.

3) haben die herren Borsteher weder schriftliche Gessuche beantwortet, noch mundliche Beschwerden bei der Konferenz berücksichtigt, mits bin war Einsender gezwungen, den Beg der Deffentlichkeit zu wählen, Drohungen und Beleidigungen vom Borstande aber in defentlichen Lokalen, in Gegenwart von Zeugen werden vom Einsender auf gerichtlichem Bege verfolgt werden.

Ein Mitglied.

- 12) Bei Gebrüder Schert in Posen, Martt Do. 77, find wieder ju folgenden berabgefebren Preisen vorrathig: Byrons fammtl. Berte beutsch von Bottger, 12 Bde. mit 12 Stahlft. Pr. 2 Athlr., Lamartines bito v. G. Herwegh 12 Bde. 27 Sgr. 6 Pf., Rabeners dito 4 Bde. 1 Athlr. 15 Sgr.
- 13) In M. Buffe's Buchdruckerei (Pofen, Rammereiploty No 16) ift von Montag ben 16. August ab zu haben: Geset über bie Berhaltniffe ber Juden vom 23. Juli 1847.

14) Stargard Pofener Gifenbahn. Theilmeife Erbffnung bes Betriebes vom 10. August c. an, für Versonen und Guter jeder Art, zwischen Stettin und Woldenberg, 13½ Meilen.

| Bon Stettin nach Wolbenberg                                                         |                                                                                         | Bon Wolvenberg nach Stettin                         |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Abfahrt von                                                                         | Mittags Abends<br>uhr:   Min. uhr.   Mir                                                | Dibfabrt pon                                        | Bormitt. Mittag                                                                     |
| Stettin<br>Damin<br>Carolinenhorst<br>Stargard<br>Oblig<br>Urnewalde<br>Augustwalde | 12 — 5 40<br>12 36 6 21<br>12 59 6 46<br>4 24 7 15<br>2 2 7 53<br>2 29 8 22<br>3 2 8 58 | Angustwalde Arnewalde Dblig Grargard Carolinenhorst | 6 40 12 37<br>7 6 1 2<br>7 44 1 35<br>8 13 2 4<br>8 58 2 4<br>9 25 3 4<br>9 50 3 27 |
| Untunft in Woldenberg                                                               | 3 24 9 21                                                                               | Untunft in Ctettin                                  | 10 28   4 -                                                                         |

Bu den obigen, von Stettin abgebenden Bugen trifft der von Berlin um 63 Uhr abgebende Bug um 10 Uhr 55 Minuten, und ber um 112 Uhr abgebende Bug um 4 Uhr 24 Minuten in Stettin ein.

Den von Boldenberg in Stettin ansommenben Bugen schließen fich nach Berlin an: I. ein Bug, abgehend von Stettin, 114 Uhr, ansommend in Berlin: 4 Uhr 38 Minuten, II. ein Bug, abgehend von Stettin: 5 Uhr 10 Minuten, antommend in Berlin: 9 Uhr 20 Minuten.

In Woldenberg fteben ankommende und abgehende Juge in Berbindung mit ber Preußischen Poft.

Auf bem Boldenberger und auf bem Stettiner Bahnhofe in Berlin werben burchgehende Billette nach Berlin und Boldenberg fur Personen, Gepack, Equipagen und hunde verabfolgt.

gefest bleiben auch für andere Stationen einzurichten, muß für jest ause

Die Beforderungs-Gate auf unferer Bohn betragen im Allgemeinen, mit Befeitigung von Bruchrechnungen, pro Reile: für die Perfon, nach den 3 Wagen: flaffen: 2½ Egr., 4 Ggr. und 6 Egr.; fur den Centner Fracht: 3 Pf., 4 Pf. und 6 Pf.; Eilgut 9 Pf.

Die bestimmten Bestorberungs, Sabe für jede Station, und die weiteren Feste stellungen enthalt unser ausführlicher resp. Fabrplan und Tarif, welcher auf unseren, und den Stettiner Bahnhofen in Stettin und Berlin und an sonst geeigneten Orten ausgehangt und für & Egr. auf jenen Bahnhofen zu haben ift.

Stettin, ben 5. August 1847.

Das Directorium ber Stargarde Pofener Gifenbahn : Gefellichaft. Dafde. Fraiffinet. Sartwich,

25) Bekanntmachung. Um 18. b. Mts. und wenn nothig die folgenden Tage von fruh 9 Uhr ab, werden mehrere hundert Flaschen gute Mothweine und mehrere tausend gute Eigarren im Hôtel de Saxe in dem Ladenlocale nach der Brestauer Strafe hin befentlich gegen gleich baare Bezahlung an den Melstbietens ben versteigert werden, was hierdurch zur Kenntniß des Qublitums gebracht wird,

Pojen, ben 13. August 1847.

Der Ronigliche Auctions. Rommiffarins.

16) Pferde: Verkauf. Freitag ben 27. d. Monats Bormittags 10 Uhr soll auf dem Markt vor dem Rathhause hierselbst ein unbrauchbares Dienstpferd des Koniglich 7. Husaren=Regiments (Wolfsfalbe-Stute, 6 Jahr alt, 5 Fuß 1 30ll groß) gegen gleich baare Bezahlung in Preuß. Couront offentlich an den Meistbiestenden verkauft werden, was hiermit zur Kenntniß des Publicums gebracht wird.

Polen, ben 14. August 1847.

Das Rommando bes Ronigl. 7. Sufaren=Regimente.

- 17) Bewerber um die haupt-Ugentur fur eine Berficherungs Gefellschaft, welche in Posen wohnen, belieben ihre Abresse bem Inhaber bes Laut's hotel unter Ltr. F. Rr. 1. einzuhandigen.
- 18) Acchten Albanier geschmackvollen Ungarischen Schnupftabad und Ungar. Cie garren empfiehlt J. N. Leit geber, Gerberftrage No. 16.

- 19) In meinem hause Martt No. 74 vis a vis ber hauptwache, find bon Dis daelis ab Ifte und 2te Etage zu vermiethen. Ufc, Schneibermeifter.
- 20) Baffer Strafe Ro. 24 ift die Bel-Etage nebft einem heigbaren fleinen Stubchen zu vermiethen.
- 21) Das am alten Martte nach ber Kramergaffe von Fraulein Falbe geführte Pfeffertuchler= und Badwaaren = Geschäft, ift unter annehmbaren Bedingungen aus freier Sand zu verpachten ober zu vertaufen. Nahere Auskunft hierüber er, theilt ber Maurermeister Stern.
- 22) St. Martin Rr. 74. ift eine Wohnung in ber Belletage bestehend aus 3 Stuben, Ruche nebft Bubehor von Dichaeli c ab zu vermiethen.
- 23) Sonntag ben 15. August 1847 großes Concert im Schiffing. Anfang 42 Uhr. Entree 21 Sgr. Gine Dame in Begleitung bes herrn frei. 2 a u.
- 24) Soilling. Den 16. Aug. Abonnement, Ronzert II. Unfang 4 Uhr. R. Lau.

Ser Roughline Bangloud Smithigen St. 196

in estimate thanks our beur Matchault, bierfelaft ein und eandblace Dienfoliere

group grant british brief base on the state of the state

in Poles explicit belieben fore Rollife all inducte was wind a former and the